ale

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 64. Montag, den 16. Marz 1846.

Angekommene Fremde vom 13. Mår3.

Rrau Glogoweffa aus Bolewice, I. Wilh .: Str. Rr. 8.; fr. Burgerfohn Berometi aus Schrimm, I. Gerberftr. Dr. 3.; Dem. Demder aus Mawicg, 1. Ga= piehapl. Dr. 2.; Sr. Steuerkontrolleur Rlee aus Pinne, 1. Wilh = pl. Dr 12.; Sr. Orgelbauer Raminefi aus Erin, I. Ballifchei Dr. 81.; fr. Raufm. Bohlauer und Sr. Badermftr. Rwiel aus Rawicz, Sr. Guteb. v. Rrafgtowell a. Bielencino, I. im Hotel de Dresde; Gr. Commiff. Wodfiewicz aus Butomiec, Die Grn. Landwirthe Berrbach und Berner aus Landenberg, I. in Der Stadt Glogau; Fraul, v. b. Offen aus Trzemefino, I. Sapiehapl. Dr. 3 .; Sr. Muller Rilmeper aus Chelmno, Sr. Tifdler Appel aus Pinne, I. in ben 3 Kronen; Br. Raufm Sartmann a. Breslau, Sr. Guteb. Sperling aus Rifowo, I. im Hotel de Saxe; bie frn. Guteb. v. Pos nifiereti aus Bisniemo, Flatow aus Martowice, I. im Hotel de Hambourg; Die Srn. Guteb. v. Loga aus Ruchocin, Graf Golbreti aus Pacgfowo, I. im Hotel a la ville de Rome; Sr. Partit. v. Grabowefi aus Lufowo, I. Wilh.-Pl. Dr. 3.; Sr. Lehrer Ondot und bie grn. Guteb. Rowaleti aus Ugargewo, v. Bielonachi aus Gonicgfi, I. in ben 3 Sternen; Sr. Rechnungeführer Jwantowell aus Rrotofchin, Dr. Garnison-Schullehrer hielscher a. Glogau, I. im Hotel de Berlin; gr Guteb. Pudert aus Budgen, I, im fcmargen Abler; fr. Lieut, und Gigenth. Ednow aus Deuftabt a. 2B., Fraul. v. Ratoweta a. Czermin, Sr. Mufitus Beinert a. Rogafen, I. im Reb; Sr. Rammerger .= Uffeff Rebler aus Berlin, fr. Guteb. Graf Storgeweffe aus Luboftron, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. Banafgliewicz aus Cepno, I. im Hotel de Dresde; bie Grn. v. Dergen, Marwig und v. Treefow, Lieute., v. Barnetom, Bortb'epee-Fahnrich, v. Sybow, Bolontair im 2. Drag .= Reg., aus Pinne, Sr. Bornhagen, Rgl. Sof-Inftrumentenmacher u. die grn. Raufl. Schufter aus Berlin, Mobler aus Meufalg, fr. Guteb. Graf Radolinefi aus Borgencicgfi, I.

in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Raufm. Flatau aus Breslau, I. Breite Str. Rr. 10.; Sr. Raufm...=Sohn Goloftein aus Meuftadt b. P., I. Neue Str. Rr. 4.; Sr. Raufm. Schreper aus Schrimm, I. im Eichenfranz.

1) Bekanntmachung. Bur fernerweiten Verpachtung des See-Antheils
zwischen Baranowo und Kryzowniki auf
ein Jahr von George 1846 bis dahin
1847, ingleichen der drei kleinen Gewässer bei Psarskie und der Wiese von zwei
Morgen bei Krzyzownik, ebenfalls für ein
Jahr, haben wir einen Licitationstermin
auf den 7. April d. J. Vormittags 10
Uhr in dem Schulzenhause zu Krzyzowniki
vor dem interimistischen Domainen-Rentmeister, Amterath Klinghardt, anberaumt.

Die Licitationsbedingungen tonnen bei den Konigl. Landrathe. Memtern hier, gu Samter, Obornif und Roften, fo wie bei dem Domainen-Rent-Umt gu Schwerfenz jederzeit eingesehen werben.

Der meistbietende Pachtbewerber muß eine Caution von 50 Thir. in Pfandbriesfen ober in Staatsschuldscheinen nebst Coupons oder event. in baarem Gelbe in termino beponiren. Wird die Caution baar erlegt, so findet keine Berginsung derselben statt.

Obwieszczenie. Celem dalszego wydzierzawienia części jeziora pomiędzy Baranowem i Krzyżownikami na rok jeden od St. Jerzego 1846. do tegożdniar. 1847., tudzież 3 małych wód pod Psarskiem i 2 mórg łaki pod Krzyzownikami, także na rok jeden wyznaczyliśmy na dzień 7. K wietnia r. b. przed południem o godzinie to. w domusołtysa w Krzyżownikach przed Radzcą ekonomicznym Klinghardtem, tymczasowym pohórcą dochodów ekonomicznych termin licytacyi.

Warunki licytacyi przejrzane bydź mogą w biórach Królewsk. Urzędu radzco ziemiańskiego tu w Poznaniu, w Szamotułach, Obornikachi Kościanie, jako też w biórze Urzędu poborowego w Swarzędzu każdego czasie

Najwięcej ofiarujący za tądzierzawą ubiegający się złożyć musi 50 tal. kaucyi w listach zastawnych albo obligach skarbowych z kuponami albo w reszcie w gotowych pieniędzach, w terminie wyżej wymienionym. W przypadku złożenia kaucyi w gotowych pieniędzach, od tych żadna prowizya płaconą niebędzie.

and Dollar, Mooler and Moofidy, Sew Gutto, Glack Madelluste and Bergenriche, be

Den Bufchlag behalten wir und vor, und werden Pachtliebhaber aufgeforbert, fich im obigen Termine einzufinden.

Pofen, ben 26. Februar 1846.

Ronigliche Regierung; Abtheilung fur directe Steuern, Do. mainen und Forften. Przybitkę rezerwując sobie wzywamy ubiegających się za tą dzierzawą, aby się na powyższy termin licznie zgromadzili.

Poznań, dnia 26. Lutego 1846. Królewska Regencya. Wydział podatków stałych, ekonc-

micznych i leśnych,

2) Gerichtliches Aufgebot. Auf bem im Krobener Kreise belegenen, bem prot v. Budziszewsti gehörigen Gute Czachorowo sieht Rubrica III. Rr. 1.

folgendes eingetragen:

Gine Protestation fur ben Johann v. Strachoweli megen einer feiner Mutter Jojephata v. Strachowsta gebornen b. Chlebowsta burch bas in fundo bonorum Czachorowo ben 11. Juli 1774. ergangene, im Rofteniden Grob. Gerichte ben 30. ej. m. et a. oblatirte Potioritates Defret aus Diefem Gute guerfann= ten Forderung bon 333 Rthir. 8. ggr. nebft Binfen ad alterum tantum. Gingetragen auf ben Grund ber Ceffion Diefer feiner Mutter im Grod = Gerichte gu Ralifch vom 28. Muguft 1789. auf Die am 1. De= cember 1796. gefchehene Unmel= bung ex decreto pom 5. April 1804.

Diese poft foll langft getilgt fein, Quittung aber fann nicht beigebracht werden.

Auf ben Untrag bes Prot v. Budgi= femoti werden beshalb ber eingetragene

Wywołanie sądowe. Na dobrach Czachorowo, w powiecie Krobskim położone, Prota Budziszewskiego dziedzicznych, zahypotekowaném jest w Rubryce III. Nr. 1. co następuje:

Protestacya dla Jana Strachowskiego względem przysądzonej matce tegoż Józefacie z Chlebowskich Strachowskiej zdobrniniejszych pretensyj 333 tal. 8 dgr. z prowizyami kapitał wyrównającemi, zapadłym na gruncie dóbr Czachorowa na dniu 11. Lipca r. 1774. dekretem rozbierowym, w Grodzie Kościańskim dnia 30. tegoż miesiąca i roku opłatowanym. Intabulowano na mocy cessyitéjže matki jego w Grodzie Kaliskim z dnia 28. Sierpnia r. 1789, wskutek nastąpionego na dniu 1. Grudnia r. 1796. podania, stósownie do rozrządzenia z dnia 5. Kwietnia r. 1804.

Summa niniejsza ma być oddawna zapłaconą, niemożna jednakowoż kwitu złożyć.

Wzywają się przeto niniejszem na wniosek Prota Budziszewskiego, zaoben genannte Gläubiger, bessen etwaige Erben, Cessionarien, oder welche sonst in seine Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, in dem auf den 24. April 1846. Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Schüler in unserm Instructions-Zimmer anberaumten Termine ihre Ausprüche auf obige Post anzumelden, widrigenfalls sie damit präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, und sie die Loschung der Post auf Grund des Präclusions-Urtels zu geswärtigen haben.

Pofen, am 27. December 1845.

Konigl. Dber= Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Gerichtliche Vorladung. Der am 27. Mar; 1800 & Bollstein geborne Immanuel Traugott Stein ift auf Grund eines auf ein Jahr gultigen, ihm am 18. Januar 1818. ertheilten Wanderpasses als Schneibergeselle ausgewandert, und ist bis jeht nicht zurückgekehrt, um sei, ner Militairpflicht zu genügen.

Da sein Aufenthalt unbekannt ift, so wird berselbe auf ben Antrag ber Roniglichen Regierung zu Posen hierdurch bffentlich aufgefordert, ungesäumt in die Königlichen Lande zuruckzutehren, und sich in dem vor dem Oberlandes. Gerichts-Referendarius Varon v. Dazur auf den 8. Juni b. J. Bormittags um 10 Uhr in

bezpieczony powyżej pomieniony wierzyciel, tegoż sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w prawa jego jakokolwiek wstąpili, aby pretensye swe do summy powyższej w terminie na dzień 24. Kwietnia r. 1846. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Schueler, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, wieczne milczenie im nakazaném będzie i wymazania summy powołanej na mocy wyroku prekluzyjnego spodziewać się maja.

Poznań, dnia 27. Grudnia 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Zapozewsądowy. Imanuel Traugott Stein, w Wolsztynie dnia 27. Marca 1800. r. urodzony, na mocy udzielonego muna rok jeden paszportu z dnia 18. Stycznia 1818. r. jako czeladnik professyi krawieckiej na wędrówkę się udał i dotychczas nie powrócił, aby wojskowości zadosyć uczynił.

Ponieważ pobyt jego nie jest znany, zatém go, na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu niniejszém publicznie wzywamy, aby niebawnie do kraju tutejszego powrócił i wydalenie swoje w terminie na dzień 8. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie naszéj instru-

unserem Inftruktione. Zimmer anberaumsten Termine über seinen Austritt zu versantworten, widrigenfalls sein gesammtes ins und ausländisches, gegenwärtiges und zukunftiges Bermbgen konfiscirt und dies ses ber Königl Regierunges Haupt skaffe bierselbst zugesprochen werden wird.

Pofen, ben 16 Februar 1846.

Konigl. Ober = Lanbes , Gericht.
I. Abtheilung.

kcyjnéj przed Baronem de Dazur, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie cały jego majątek w kraju tutejszym i za granicą będący, teraźniejszy i przyszły zkonfiskowany i kassie głównéj tutejszej Król. Regencyi przysądzony zostanie.

Poznań, dnia 16. Lutego 1846. Król. Sąd Nadziemiański; L. Wydziału.

4) Boittal= Citation. Auf bem ber Wittwe Unna Caroline Gebelmeyer und ben Erben bes Knopfmachere Frang Meinhard Sedelmeyer gehörigen sub Dr. 128. (fruber Rr. 3. und fpater Dr. 134.) des Supothefenbuche ju Bromberg in ber fruheren Jefuiten= jest alten Pfarr-Strafe belegenen Grundfiude haften Rubr. III. Dr. 3. 1400 rtfr. rudftanbige Raufgelber fur Frau Rammer-Uffeffor Bauer gu 6 Procent Binfen und halbjabrige Auffundigung; eingetragen auf Grund bes zweiten Eremplare bes Rauf. Confractes vom 19. Februar 1805 ex decreto vom 24. Februar 1805. - Rach Behauptung ber Befitger ift die Poft bezahlt; es tann jedoch beglaubte Quittung bes rechtmäßigen letten Inhabers ber Poft nicht beigebracht werben, weil bie Frau Rammer-Affeffer Bauer gestorben und ber lette Inbaber ber Poff nicht bekannt ift. Es werben baber auf ben Untrag ber Befiger bes Grundfinds der Inhaber der oben bezeichneten Poft, beffen Erben, Ceffionarien ober Alle, Die fouft, in feine Rechte getreten find, hierdurch gur Unmelbung ihrer Unfpruche ad terminum ben 27. April 1846. Bormittage 10 Ubr vor bem Deputirten, herrn Dberlandesgerichte-Referendar Rauder unter ber Barnung vorgeladen, bag Die Ansbleibenden mit ihren etwanigen Real-Unfpruchen an bas Grundfiet werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch bie Lofdung ber Poft auf Grund bes rechtsfraftigen Praclufions-Ertenntniffes - ohne Production bes Infruments - bemnachft wird bewirkt werden.

Bromberg, den 10. December 1845. ni nannunite dan niedlastigton

Manigl. Preuß, Land und Stadtgericht, min bad nicht

nen Bietunge farmine fein Raufuniger w Registraturze, ma byo, gdy w tergruelbet bat, e m 16, Inni 1846. minie licytacyjnym dnia 1, Lipea n. 5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Dftrowo.

Die ben Mathias und Agatha Marczaft vel Marczafichen Cheleuten gehörige sub Mr. 27. zu Chynow belegene Ackerwirthe schaft mit Ausschluß ber ben Peter Stracze kowski abverkauften Biefen-Parzelle, abzgeschätzt auf 423 Athlr. zufolge ben, nebst Sypothekenschein und Bedingungen in der Registratar einzusehenden Tare, soll am 9. Juni 1846. Bormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclufion fpateftens in diefem Termine zu melden.

Oftromo, ben 30. Januar 1846.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Oftrowo.

Das zu katowice sub Rr. 16. belegene ben Peter und Christiane Stadlerschen Eheleuten gehörige Erbzins. Grundstück mit Ausschluß des mit abgeschäften dem Briedrich Rimane abverkauften Hutungs. Antheils von 1½ Morgen, abgeschäft auf 70 Athle. 15 Sgr. zufolge ber nehst Hyppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll, da sich in dem m 1. Juli v. J. angestanden nen Bietungs Errmine kein Kauslustiger gemeldet hat, am 16. Juni 1846.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Ostrowie.

Gospodarstwo rolne, Maciejowi i Agacie małżonkom Marczyk alias Marczak się należące, pod Nr. 27. w Chynowie położone, z wyłączeniem jednak kawala łąki Piotrowi Strączkowskiemu tamże odprzedanego, oszacowane na 423 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 9. Czerwca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrowo, dnia 30. Stycznia 1846.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Nieruchomość wieczysto-czynszowa w Latowicach pod Nr. 16. położona, do Piotra i Chrystiany małżonków Stadlerów należąca, z wyłączeniem objętej w taxie części pastwiska 1½ morgów wynoszącej. Fryderykowi Rimane odprzedanej, oszacowana na 70 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być, gdy w terminie licytacyjnym dnia 1. Lipca r. Bormittags um 41 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer= mine gu melben.

Oftrowo, ben 30. Januar 1846.

z. nikt chęć nabycia mający się nie zgłosił, dnia 16. Czerwca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrowo, dnia 30. Stycznia 1846.

Bekanntmachung. Der Rit. tergutebefiger Georg Bilhelm v. Geiblig und Rurgbach auf Rabegon und feine verlobte Braut Eugenie Marianna p. Gum= pert, haben mittelft Chefontraftes pom 19. December v. 3. fowohl bie Gemeins icaft ber Guter ale bee Erwerbes aus= gefchloffen.

Bagrowiec, ben 4. Decbr. 1846. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Posiedziciel dobr Ur. Jerzy Wilhelm Seidlitz i Kurzbach z Rąbczyna i narzeczona jego, Ur. Eugenia Maryanna z Gumpertów, wyłączyli kontraktem przedślubnym tak wspólność majatku jako i dorobku.

Wagrowiec, dnia 3. Marca 1846.

Krol, Sad Ziemsko-miejski,

Bekanntmachung. Der Rlemp= nermeifter Daniel August Schulg bier= felbft und die Caroline Benriette Amalie Bogbaneta, haben mittelft gerichtlichen Chevertrages vom 16. Dovember 1845 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, was hierdurch gur dffentlichen Renntniß gebracht wird.

Plefchen, ben 4. Marg 1846. Rbnigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniej. szém do wiadomości publicznej, że mocą kontraktu przedślubnego na dniu 16. Listopada r. b. sporządzonego, blachnierz Daniel August Schulz ztad i Karolina Henrietta Amalia Bogdańa ska, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pleszew, dnia 4. Marca 1846.

9) Bekannemachung. Im Auf: trage bes hiefigen Roniglichen Ober-Lanbesgerichte I. Abtheilung, werde ich bas gu ber Johann Gottlob Treppmacherschen Confuremaffe gehorige Bein = und Baa. renlager nebft mehreren Dobeln, Bla= ichen, Raffern und Gerathschaften am 30. Darg. b. 3. und ben folgenden Zagen in ber Treppmacherichen vormals Cyp= niewelischen Sandlung am alten Martte hierfelbft offentlich meiftbietend verkaufen, wozu Raufluftige hierdurch mit bem Bes merfen eingeladen werben, bag ber Ber= Pauf mit bem Baarrnlager, beffehend in Rolonial = und Farbemaaren, Tabacten, Cigarren, Feuerzeugen u. f. w. beginnen mirb.

Unter ben verschiebenen Gerathschaften, beren Berkauf bemnachft erfolgen foll, besfindet sich namentlich ein vollständiges Boll-Zelt und ein Roll-Wagen.

Die Weine, bestehend in vorzüglichem 1841er Ungarweinen auf Fassern und in Blaschen, in alten und ganz alten Ungarweiner auf Flaschen und Sasiorets, in achtem Champagner, franzdischen, spanischen und Rhein, Weinen, in Arat und in Jamaika Rum und in alten Dry-Mabeira und Port-Weinen u. s. w. werden vom 3. April c. ab zum Verkauf gestellt werden.

Pofen, am 27. Februar 1846.

Liemske miejski

Lehmann, D.-L.-G. Ref., als Rommiff.

Obwieszczenie. Z polecenia tutejszego Sądu Nadziemiańskiego wy. działu I. sprzedawać będzie podpisany przez licytacyą publiczną należące do massy konkursowéj Jana Bogumila Treppmachra zapasy wina i towarów kramnych, wraz z meblami, butelkami i sprzętami domowemi w dniu 30. Marca r. b. inastepne, wlokalu handlowym Treppmachra dawniej Sypniewskiego w starym rynku. Chęć kupna mający zawiadomiają się o tem niniejszem z nadmieniem, iż licytacya rozpocznie się od towarów kolonialnych, farb, tytuniu, tabaki, cygarów, zapałek i t d.

Pomiędzy sprzętami, którew ciągu aukcyi dalszéj sprzedawane będą, znajduje się mianowicie namiot kompletny na jarmark wełniany i wóz na niskich kołach do transzportu towarów.

Aukcya win rozpocznie się wciągu licytacyi z dniem 3. Kwietnia r. b. Pomiędzy gatunkami wina odznaczają się węgierskie z roku 1841. na beczkach, na butelkach, niemniej znaczny zapas starych i obmeszatych win węgielerskich na butelkach i gąsiorkach, także wina szampańskie, francuzkie, hiszpańskie i reńskie, arak i rum Jamaika, Dry-Madeira i Portwein na sprzedaż wystawione będą.

Poznań, dnia 27. Lutego 1846. Lehmann, Ref. S. Nadz. jako Komm

## Beilage zum Intelligenz-Blattdas Großherzogthum Pofen. für

## Ne 64. Montag, ben 16. Mär; 1846.

lichen Renntmiß gebracht wird. dorehku wyłączyli.

Schneidemubl, Den 11. Februar 1846. Adnigl. Land, und Stadtgericht.

10) Der Stammgefreite biefigen lante Podaje sie niniejszem do publi wehr-Bataillone, Johann Batte und Die eznej wiadomości, Ze Jan Battke, ge-Christiane Rreng, haben mittelft Chever, freyter pulku 14., batalionu 3. obrony trages vom 11. Februar c. die Gemeine krajowej i Krystyana Krenz tu z miej-Schaft der Guter und bes Erwerbes aues sca, kontraktem przedslubnym z dnia geschloffen, welches hierdurch gur offent: It. Lutego r. b. wspolność majątku i

W Pile, dnia 11. Lutego 1846. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

11) Huftion. Montag ben 16. Dary Bormittage von 10 und Rachmittage bon 3 Ubr ab follen wegen Bobnorteveranderung im Bottfteinichen Saufe, Daf: ferftrage Dr. 27. im zweiten Stodt, mehrere febr wenig gebrauchte Mahagonis und Birten-Mobel, bestehend in Copha's, Tifden, Grublen, Chranfen u. f. w., Sausund Rachengerathichaften, nebft mehreren andern Gegenftanven meiftbietend gegen baare Bahlung verfteigert werben.

Unichut, hauptmann a. D. u. Konigl. Auftione. Comm.

12) Ctargard-Pofener Gifenbahn. II Gingablung. 18. Upril. Den Befimmungen unferes, Allerhochft unterm 4. Darg D 3. befiatigten, Ctatute ents fprechend, ift burch des Bermaltun Bratbes und unferen gemeinfamen Befcbluß eine zweite Ginzahlung von gehn pro Cent festgefest und bagu eine Frift bis jum 18. Upril d. J. beftimmt.

Bon Diefer zweiten Gingoblung tommen die Binfen fur Die bei ber Beichnung

im Dai v 3. baar entrichtete erfte Rate in Ubjug

Diefe betragen vom 1. Juni bis 30 Geptember à 3 Procent und vom 1. Ditober p. bis 18. April D. 3 à 1 Progent fur 100 Ribir, geleifteten Ginfduß-3 Reble. 6 Egr., fo bog olio fur jede Beichnung von Toufend Thalern jest flatt 100 Ribir, nur 96 Ribir, 24 Egr einzugablen find. Glendzeitig wird obige Brift fur Diejenigen, welche gur Gicherfiellung des erften Einschuffes Effetten Deponirt

haben, auch jur Baar-Gingablung Diefer Rate gegen Rudnahme ber Depositen bes stimmt, so daß alfo von diesen Aftionairen zwanzig Procent voll zu berichtigen find, ba ihnen die Zinsen der Effetten verbliben.

Fur Diejenigen, welche nach dem Monat Dai v. J. baar eingezahlt und respettive ihre Depositen bereits zuruckgenommen haben, wird Die Bindabrechnung

bei der Einzahlung regulirt.

Gegen geleistete Zahlung und zugleich Rudgabe ber vom fruberen Comité ausgehändigten Zusieberungsicheine (Quittungsbogen) werden neue Quittungsbogen von je über 1000 Athle Zeichnung ausgegeben, welche unterm 18 April d. J. unter unse er Unterschrift, und kontrasignirt vom zeitigen Rendanten heinicke, ausgefertigt werden und das Anerkenntniß ber Berichtigung der ersten zwanzig Procent enthalten.

Bur Entaegennabme ber Quittungebogen und ber Depositen muffen wir Jesten fur berechtigt und beauftragt crachten, welcher die Zahlung leistet und das, über die erfte Zahlung ober die erfolgte Deponirung ausgestellte Unerkenntniß dur tuckgiebt.

Die Einzahlungen werden von uns hier in unferem Bureau vom 8. — 18. April Bor- und Nachmittage, und außerdem noch in Berlin auf dem Berlin-Stetz- tiner Gifenbabnhofe am 15., 16., 17. und 18. April, Morgens von 9 — 2 Uhr, entgegen genommen.

Die Folgen der verzögerten oder unterlaffenen Bahlung bestimmt ber §. 13.

unferes Ctatute.

Der jest fur fammtliche Aftionaire von und veranlagte Abbrud bes Ctatute fann von Denfelbeu binnen etwa 8 Tagen hier und in Berlin an eben bezeich= neter Stelle entgegen genommen werden. Stattin, den 11. Darg 1:46.

Direktorium der Stargard. pofener Gifenbahn. Gefellichaft. Dafde. Begener. Fraiffinet.

13) Agrippina. Gees, Bluße und Lande Transport = Berficberungs, Gefellschaft zu Roln a Rb. Grund Rapital Eine Million Thaler Preußisch Kourant. Die Agrippina, binficbtlich ihrer Garantien eine der jolidesten Deutschen Transports Berfiches rungs Anstalten, fahrt fort gegen alle Gefahren des Transports zu den billigsten Pramtenfatzen zu versichern. In lopaler Erfüllung übernommener Berbindlichkei, ten wird die Anstalt eben so wenig wie in Wohlfeilbeit der Pramien einer andern soliden Geschlichaft nachsiehen. Indem ich dieselbe dem Wohlwollen die faufmansnischen Publitums hiermit angelegentlicht empsche, erlaube ich mir gleichzeitig die Anzeige, daß der Herr Lotteries Einnehmer Simon Cohn hierselbst, als Agent für

diefen Platz ernannt ift und gleich dem Unterzeichneten zu jeder munfchenswerthen Auskunft, fo wie zur Bollziehung destallfiger Berfi berungen ohne irgend eine Resmuneration fich bereit erflatt. Pofen, den 13. Marg 1846.

Benoni Rastel, Saupt , Mgent.

Mit Bezugnahme auf obige Unnonce bin ich zur Ertbeilung von allgemeisnen Bedingungen, Zarifen, Untragen zc. jeder Zeit gern bereit und beforge des fallfige Auftrage ichleunigst franco aller Speien.

Simon Cobn, Agent, Gerber, Strafe Dr. 47.

14) Obwieszczenie. Mam w domu moim cnotł wego młodzieńca Jana Smolińskiego, który od trzech lat zdobiąc moj kościół, kilka już ołtarzy, przytém nowe tabernaculum, nowe organy, nowy chor, jak naświetinej wysztafirował i odzłocił. Z duszy pragnę, aby taki artysta aż do ukończenia wszystkiego, co jeszcze w moim kościele jest pożądanem, przy mnie pozostał. Jeżeli jednak dla braku funduszu niebędzie mógł być dłużej tutaj zatrzymanym, polecam go z serca Wam dostojni kolledzy i upraszam Was jak najuprzejmiej, abyście przy podobnych zatrudnieniach, jakie u mnie dotad były, Panu Janowi Smolińskiemu, przed wszystkimi tego rodzaju artystami, dać pierwszeństwo raczyli. Chcącym przekonać się o Smolińskiego zdatności, zawsze mój kościół otwartym będzie.

Czarnkow, dnia 9. Marca w dzień S. Franciszki Rzymankiej 1846. X. Kozlowski

- 15) Auf bem evangelischen Rirchhof soll das Gras, so wie das noch freie Land, nebst Obst, auf ein oder mehrere Jahre vom 1. April c. verpachtet werden, und tonnen sich Pachter bei dem Rirchen-Borsteher, herrn D. G. Baarth, Dominisanerstraße, melden Auch sind daselbst noch Rugel-Atazien, so wie Flieder und Trauerweiden zu haben.
- 16) Ein Forfter mit guten Zeugniffen, welcher auch polnifch fpricht, wird vom 1. Upril c. gefucht. Das Mabere erfahrt man in pofen, Dominifaner=Etr. Dr. 371.
- 17) Nur noch 14 Tage dauert der Ausverfauf in unserm Tabace Geschäft fort. Sammtliche Artifel, namentlich Cigarren, Rollen-Barinas, Rollen-Portorifo und Palete find unter dem Fabrif. und Ginkaufs, Preise zu haben. Auch alle zur Schnupf= taback-Fabrif nothigen Utenfilien, als Morser, Muhle 20., ferner Repositorium 20. im besten Zustande steben zum Berkauf bei

Gebruder Landsberg, Breite Strafe Mr. 27.

- 18) Die auf bem neuen Martte bier unter Mr. 70. belegene Bube ift fofort aus freier hand zu verkaufen. Das Nabere zu erfragen bei herrn Gastwirb hunger, St. Martin Mr. 54.
- 19) In der Schlofftrage Mr. 83. habe ich mehrere Bohnungen, wie auch einen Laben nebst Keller vom 1. Upril c. ab zu vermiethen. Posen, den 13. Marz 1846. D. Goldberg.
- 20) hinter-Ballischei Dr. 114. ift vom 1. April die Wohnung im 2. Stod, aus mehreren Zimmern bestebend, zu vermiethen.
- 21) Reife-Gelegenheit nach Berlin Mitwoch bei herrn Falfenffein im Rhein. Sof.
- 22) Frische heringe, gart und fein, bestes frisches Provencer-Del, auch eine Gens bung hochrothe sufe Meff. Apfelfinen empfiehlt billigst
  3. Appel, Wilhelms-Strafe Nr. 9. Pofiseite.

3. appen 25 months of tage of the 9. populeti

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide=Arten.                                                                                                                                                                                                                                                               | Freitag den<br>6. März 1846.                                                                                                                   | Montag den<br>9. März 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittwoch den<br>11. März 1846. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | von bis<br>Alv.far.vf. Mtl.fav.vf.                                                                                                             | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von bis                        |
| Beizen der Scheffel Roggen dito Berfie dito Buchweizen dito Buchweizen dito Buchweizen dito Buchweizen dito Buchweizen dito Buchweizen dito Beutoffeln dito Beutoffeln dito Beutoffeln dito Beutoffeln dito Betroff das Schoff dit 1200 ufund Butter ein Garniec eder 8 Pjund | 2 15 — 2 17 6<br>1 22 6 1 25 8<br>1 14 5 1 16 8<br>1 1 4 1 3 6<br>1 7 6 1 10 —<br>1 25 — 2 1 3<br>- 13 4 — 17 9<br>- 25 — 9 10 —<br>1 20 — 2 — | 1 2 6 2 1 14 5 1 16 8 1 1 1 1 1 5 5 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 | 1 25 - 2 1 3                   |